aa

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro 308. Donnerstag, den 25. December 1834.

Ungekommene Fremden vom 22. December.

Sr. Baron v. Gersborf aus Neuhof, I. in Dr. 165 Bilh. Str.; Sr. Pach: ter Topinsti aus Frauftadt, I. in Dr. 23 Wallischei; Sr. Guteb. Dobrogonefi aus Bagrowo, Gr. Guteb. p. Chtapowell aus Cominice, Sr. Guteb. Palendi aus Rowalewo, fr. Guteb. v. Zeromefi aus Grodzifife, I. in Dr. 154 Buttelftr.; fr. Outeb. v. Dalefannski aus Pomargann, Gr. Guteb. v. Rofguteki aus Bialcg, 1. in Dr. 187 Bafferftr.; Br. Guteb. Juftynett aus Boron, I. in Dr. 242 Breslauerfir.; Sr. Guteb. v. Gierakowell aus Dtuf, Fr. Guteb. v. Dabroweka aus Winnagora, Fr. Guteb. v. Dometa aus Roscielec, Sr. Juffig-Commiff, Pigloffewicz aus Rrotofchin, Br. Juftig-Commiff. Martini aus Grag, I. in Dr. 1 St. Martin; Br. Guteb. Merander aus Neuftadt a/D., Sr. Raufm. Benas aus Krotofdin, Sr. Raufm. Saffe aus Rawicz, Dr. Raufm. Gottheil aus Frauftadt, Sr. Raufm. Josei aus Birnbaum, gr. Uhrmacher Richelieu aus Pinne, I. in Dr. 20. St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Turno aus Dbicgierge, I. in Dr. 251 Bredlauerftr.; Fr. Guteb. v. Grabefa aus Rufiborg, Sr. Guteb. Swigtfowefi aus Ractamet, Gr. Guteb. Bafielemsti aus Gramistamice, Gr. Guteb. Rychtowsti aus Raltwaffer, Sr. Guteb. v. Stablewefi aus Strapfali, fr. Pachter Wittowsti aus Sanifi, I. in Dr. 391 Gerberfir.; fr. Guteb. v. Rogalinsti aus Gwiazdowo, fr. Gnteb. p. Baranoweft aus Możnowo, I. in. Rr. 384 Gerberftr.; fr. Guteb. v. Mieczfomefi aus Orcho= wo, I. in Dr. 154 Buttelftr.; Gr. Guteb. v. Clorgewefi aus Raminiec, fr. Guteb. v. Rofzuteti aus Modlifgewo, Sr. b. Grabczeweli, Major im 18. Inf.-Regt., aus Gnejen, I. in Dr. 394 Gerberftraße.

1) Bekanntmachting. Der Nachlaß der hieselbst verstorbenen Susanna, geborenen Flier und Andreas Christoph Justiz-Commissions-Nath v. Gizyckischen Scheleute soll zwischen den Erben getheilt werden. Wir fordern daher alle undekannten Gläubiger auf, sich binnen 3 Monaten mit ihren etwanigen Ansprüchen an den Nachlaß zu melden, widrisgenfalls sie sich nach ersolgter Theilung nur an jeden einzelnen Erben für seinen Antheil werden halten können.

Pofen, ben 17. November 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Subhastations Patent. Das sub Nr. 55. zu Obornik belegene, bem Bürgermeister Reichard gehörige Grundsstück, welches gerichtlich auf 855 Athlr. 15 fgr. abgeschäht worden, soll im Termine den 1 ten April 1835 früh 10 Uhr vor unserm Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Affestor Schuchart in unserem Partheienzimmer bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, Kauf-lussige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sppotheten schein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 1. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Pozostałość po zmarłych tu Zuzannie z Jkierów i Andrzeju Krysztofie, Radzcy Kommissyinym Sprawiedliwości, Giżyckich małżonkach, ma bydź pomiędzy sukcessorów podzielona. Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w trzy miesiące z swemi pretensyami do teyże pozostałości mieć mogącemi zameldowali, w przeciwnym razie albowiem po uskutecznieniu działów tylko każdego w szczególności sukcessora w części na niego przypadley trzymać się będą mogli.

Poznań, dnia 17. Listop. 1834. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Obornikach pod liczbą 55. leżąca i Burmistrzowi Reichart
należąca, która sądownie na 855 Tal.
15 sgr. ocenioną została, publicznie
naywięcey daiącemu w terminie na
dzień 11. Kwietnia 1835. zrana
o godzinie 10tey przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schuchart w izbie naszey
stron wyżnaczonym, przedaną bydź
ma. Chęć kupienia maiący wżywaią
się ninieyszem, aby licyta swoie w
terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhastationspatent. Das im Bufer Kreise, Posener Regierunges Departements belegene, zu dem Victoria geborne v. Zafrzewska, Dieczynskaschen Machlasse gehörige Gut Grablewo cum attinentiis, welches gerichtlich auf 39,998 Athlir. 22 Egr. abgeschäft worsten, soll im Termine den 7. April a. f. um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichts-Rath v. Kurnatowski in unserm Partheien-Zimmer, diffentlich an den Meistbietenden versauft werden.

Raufluftige werben hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzus

geben.

Die Tare, ber neueste Sypothekenschein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 4. September 1834.

Konigl. Preuß. Land Gericht.

wird zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Licitation auf die im Wege der nothwendigen Subhastation zum Verkauf gestellte, im Bomster Kreise belegene Herrschaft Kaswiß, deren Latwerth auf 58,404 Athlr. 4 Sgr. 6½ Pf. heradgeseitet worden, und die aus der Stadt, dem Dorfe und Vorwerke gleichen Nasmens, dem Vorwerke Swododa, den Kotomen Faustüttberg und Theresienau, und den Hauländereien Larnowo und Panigrodz besteht, ein nochmaliger Lermin auf den 28. Januar 1835. an hiesiger Gerichtsstelle ansteht.

Fraufiadt, ben 10. November 1834, Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maiętność Grąblewo z przynależytościami w powiecie Bukowskim, Departamencie Poznańskim leżąca, do spadku po Wiktoryi z Zakrzewskich Bieczyńskie należąca, która sądownie na 39 998 Tal 22 sgr. ocenioną została, publicznie naywięce daiącemu w terminie na dzień 7. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Kurnatowskim w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w ter-

minie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu, rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 4. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Kontynuacya subhastacyi. Podaie się do publiczney wiadomości, iż
do licytacyi w drodze konieczney
subhastacyi na sprzedaż wystawioney
w powiecie Babimostkim położoney
maiętności Rakoniewickiey, którey
taxa na 58,404 Tal. 4 sgr. 6½ feu.
zniżoną została, i która się z miasta,
wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Swoboda, koloniów Faustinberg i Theresianau oraz holędrów
Tarnowa i Panigrodza składa, powtórny termin na dzień 28. Stycznia 1835. w tuteyszém mieyscu
sądowem wyzaczonym został.

Wschowa, dn. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Bekanntmachting. Um 16ten Januar f. J. Morgend 9 Uhr findet auf bem hiefigen Rathhause eine Auftion von Gold = und Silbergeschirr, Eisen, Leinenzeug und Betten, Meubles, haus gerath und Kleidungsstücken statt.

Liffa, den 15. December 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

6) Avertissement. Der Rupferschmidt Carl Petrich zu Wronke und bessen Braut Juliane Amalie Jeschke, haben vor Einsgehung ihrer Ehe, mittelst gerichtlichen Bertrags vom heutigen Tage, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, weldes hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Filehne, ben 24. November 1834.

7) Bon ben im porigen Winter so bestiebten geräucherten acht hollandischen, marinirten und andern Heringen, frischen Caviar, Neunaugen, Kartoffel-Kaffee, Dinte zum Wasche zeichnen, Kolnisches Wasser, hamburger und andere Eigarren, verschiedene Urake, Liqueurs, Branntweine und andere Material Waaren, habe einen neuen Transport erhalten, die ich empfehle zu möglichst bistigem Preise.

Tarnows i Pangrodes skin in pow-

ony truin na daigh a .. Ber-

Wetherd, do, 16. Listop, 1834.

Krób Pruski Sad Ziemiański.

Gerberstraße Nr. 424.

sedonica wyzezonym zosach

tion by been at Take at The sol at the state and the second will be the

Obwieszczenie. Dnia 16. Stycznia r. p. zrana o gtéy godzinie będzie aukcya na złoto, srebro, żelazo, bielizne, pościel, meble, sprzęty domowe i suknie w ratuszu tuteyszym, miała mieysce.

Leszno, dn. 15. Grudnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kotlarz Karól Petrich z Wronek i tegoż zaręczona Julianna Amalia z Jeschków, przed wstąpieniem w śluby małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Wieleń, dn. 24. Listop. 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Z ulubionych w zeszléy zimie śledzi wędzonych, tudzież prawdziwych śledzi holenderskich, marynowanych i innych, kawiaru, minogów, oraz kawy kartoflaney, atramentu do znaczenia bielizny, wody koluńskiey, cygarów hamburgskich i innych, różnych araków, likierów, wodek i wszelkich innych towarów korzennych, odebrał świeże transporta, które poleca w nayumiarkowańszych cenach J. N. Leitgeber.

Garbary Nro. 424.

with the married Corners and

enangered, country, else northuriger Tere

Agument, well to Morember 1834,

Louise Oreug. Landgerick